# Contrabütte-Siemianowis Ber Zeitung Cricie in Wontag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und toffet vierzehntägig ins Haus J. Hir Volnischen hörungen begründen feinerlei Anipruch auf Riderstatung bes Tegugspreises. Seschischen Sierzeinsche Sierzeinsche Sierzeinsche Seitung mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage. Seschische Sierzeinsche Sierzeinsche Sierzeinsche Sierzeinsche Seitung unterhaltungsbeilage. Seschische Sierzeinsche Sierzeinsche Sierzeinsche Sierzeinsche Sierzeinsche Sierzeinsche Seitung und unterhaltungsbeilage. Seschische Sierzeinsche Sierz

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Ferniprecher Rr. 501 Ferniprecher Nr. 501

P. 150

gsberg.

in er Dr.

ien.

teilung

Freitag, den 21. Sepsember 1928

46. Jahrgang

# deue Sturmkatastrophen in Amerika

Mehr als 2500 Todesopfer — Der Zyklon dauert an — Selbskmordepidemie unter den Obdachlosen

## Briand über Genf

antfurt. Die "Frankfurter Zeitung" bringt eine Unterbes Genfer Berichterstatters mit dem französischen minifter Briand furz vor bessen Rudreise nach Baris. nterredung wurde von dem Berichterstatter aufgenommen, Aufklärung über die Lage nach dem Abschluß enser Rheinlandbesprechungen zu verschaffen. Der franangenminister beklagte sich junachft über die Saltung euthen Delegation. Der Berichterstatter gab zunächft Beforgnis barüber Ausbrud, bag es nach Lage ber den Anichein habe, die besetzte Bone folle nicht eher werben, bis die Reparationsfrage und bie interalli-Schulden geregelt seien. Das aber könne bei den Gegen-Der europäischen Länder ju ben Bereinigten Staaten te bauern. Chenjo icheine eine Räumung ber zweiten nicht in Betracht zu tommen, solange man nicht die ber von Frankreich gestorderten Bergleichskemmission ge-

die Regelung ber Reparationsjrage

nun Briand folgendes: "Man muß richrig verliehen, es fich handelt. Wir gablen unfere Schulden an und werden sie meiter bezahlen, unabhängig, mas in Reparationsfrage erzielt werden wird. Aber das franzo-Boll möchte endgültig gerne wiffen

Das es pon Deutschland tatjachlich erwaxten fann,

Reparationsproblem ist eine Frage jur fich. Es america überhaupt nichts an, de wir ja weiter unjere ablen werden. Es fann bei beiberseitigen guten Bochen, vielleicht in zwei Monaten. It es geregelt

bann fann fofort die Gesamträumung eintreten". heber die Bergleichkommission jagte Briand jolgendes "In

die Kommission als Kontrolle angesehen.

muß die Berträge fennen, insbejondere den Art. 213 tailler Bertrages. Die Kontrolle besteht bereits und sie fehr unangenehm werden. Deshalb eben haben wir die borgeschlagen, die Kommission de conciliation, die eisialle alles aufs persönlichste erledigen soll. Es gibt Rommissionen, auch schon anderswo, 3. B. seit langem den Bereinigten Staaten und Kanada, wo sie aus beste

Berträge kennen, Schikanen sind wirklich nicht zu be-Deshalb nenne ich ja die Kommission eine Kommis-coneilieit conciliation, damit alles sofort aufs persontidiste geresten kann. Deutschlands Münsche von Locarno, jo wie damit. damals von Reichstanzler Luther vorgetragen wurden, aue erfüllt. Ich habe sie erfüllt von A bis 3.

Es ist tein Bunich uncrfüllt geblieben.

muß Locarno nicht wie einen Zauberhut hehanbem man immer wieder neue Dinge herausholen als eine Biege, balb einen Sajen, bald ein Lamm." Sinweis des Berickterstatters, daß ja auch die Wirses Geistes von Locarno da seien, erwiderte Briand: gerade deshalb sollen wir uns jest daran machen,

Rtieg mit feinen Restoricheinungen endgültig ju liquidieren.

in sehr turzer Zeit geschenen, damit wir eine wirkstitt des Friedens treiben können. Es liege wirklich du Bessimismus vor. Aber jett haben wir einen Der beutiden Preise erlebt, welcher auch bereits einen ber französischen Presse erzeugt. Die Publimüssen den Bölkern die Wahrheit jagen.
wir es leichter haben."

# Unierschlagung von 7 Millionen

Der Raffierer einer Untwerpener Getrei: ber Der Kassierer einer Antwerpener Getet tals vor zwei Tagen von der Bank einen Schat bet die ben Millionen Franken erhalten in das volle Bertrauen seiner Borgesetzten genot, ist ipurlos verichmunden. Der Diebstahl soll einer weiblichen Angestellten geschehen sein, die beeiner weiblichen Angestellten geschenen jein, ber wurde Man nimmt an daß der Flüchtling, der Buflucht nach Frankreich nationalität ift, feine Zuflucht nach Frantreid)

Reunork. Rad den letten Dieldungen aus Balmbeach erhöht fich die Bahl ber Toten auf 400. 15 000 Todachlofe fuchen Unterfunft. Bon Bortorico merben 1200, aus Guabelouve 666 und non ben Bahamainfeln 40 bis 65 Tote gemelbet.

Reugort. Der furchtbare Tornado, der bisher icon jo große Berheerungen angerichtet hat, hat nunmehr Charleiton im Staate Gubcarolina erreicht. Das betroffene Gebiet ift von der Augenwelt so gut wie abgeschnitten, da der Telegraphenverfehr polltommen unterbrochen ift.

Nach den letten Meldungen find in Palm Beach und deffen Umgebung 250 Personen ums Leben gekommen. Dieje Bahl dürfte sich jedoch noch bedeutend erhöhen, da mit Berluften an Menidenleben aud in anderen Gebieten Gloribas, in Ges orgia und Sidcarolina gerechnet werden mug. Der Sadis ichaben wird bisher auf 250 Millionen Dollar geichast. Die Bahl der Berwundeten geht in die Taufende. Ueber Balm Beach und Miami mußte wegen Plunderungen bas Standrecht perhangt werben. Go murben mehrere Billen geplandert. Der ri Relfen ift infolge Dammbruchs am Meechobee See vollfommen gerftort morden.

Bic aus Portorico gemeldet wird, find bisher 400 Todesopfer des Tornados geborgen worden und 700 000 find obdachlos geworben. Unter ber fo ichmer heimgesuchten Bevolkerung ift eine

Selbitmordepidemie ausgebrochen.

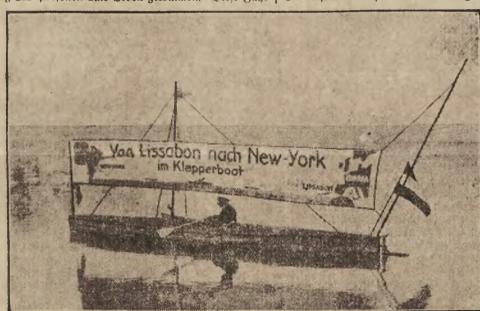

Ein Opfer des Tornado?

In zwölfster Stunde vom Schichal ereilt wurde after Mahrich einlichfeit nach Frang Romer, ein Offizier ber beutschen Sandelsmarine, der von Liffabon aus im Paddelboot nach Neunort fahren wollte. Radbem er ben größten und gefahrvollsten Teil feiner Reife gurudgelegt hatte, geriet er bei ben Weftindijden Infeln in ben Tornado, ber bort por einigen Tagen wütete, und mug verloren gegeben werben.

Berlin. Rad, einer Melbung des "Borwärts" aus Genf fanden in den letten Tagen zwischen deutschen und französischen Belegationsmitgliedern inoffizielle Berhandlungen über Die Durchführung der am Sonntag zwischen den Befatjungsmammen und Deutschland getroffenen Bereinbarungen ftatt. Dan habe die Frage erörtert, wie man am ichnellften gu ben in der Bereinbarung vorgesehenen offiziellen Berhandlun: gen gelangen tonnte. Loucheur, der neben Breitscheid und Staatsfefretar Edubert an den Berhandlungen beteiligt gemefen fei, fei am Mittmoch abend nach Baris gereift. Er werbe icon am Freitag jurudtehren und für festere Bereinbarungen porbercitet Jein.

Dr. Hermes erstattet Bericht Barichau. Bei den deutsch=polnifchen Sandelsvertragsverhandlungen werden die Beratungen in den Rommiffionen täglich fortgesett. Bu einer Bollfigung find die beiden Delegationen bisher noch nicht gufammengetreten. Der Guhrer ber Deutschen Delegation, Dr. Sormes, ift gur Berichterftattung nach Berlin abgereift und wird am Montag wieder nach Warichau jurudtehren. In Berlin wird hermes mahricheinlich eine Unterredung mit dem Reichstanzler Müller haben und von diejem über deffen Aussprache mit Zalesti unterrichtet werden. In der polnischen Breffe glaubt man, daß Dr. Hermes auch neue Instruttionen erhalten werde. Die Beratungen in Warfchau werden auch mahrend feiner Abwesenheit fortgesest.

#### Ein deutscher Entschließungsentwurf zur Abrüftungsfrage

Gens. Die Tagung der Völkerbundsversammlung wird voraussichtlich erst Mitte der nach it en Woche abgeschlossen werden, da die Kommissionsarbeiten bisher noch wenig fortgeichritten find. Man erwartet, daß in der Bollversammlung noch eine größere Aussprache über die Abruftungsfrage stattfinden wird. Die Berhandlungen der dritten Kommiffion über die Abruftungsarbeiten stehen augenblidlich im Vordergrund bes Interesses. Nachdem Paul Boncour in der Dienstagfigung einen Entschliegungsentwurf eingebracht hat, der die Ginberujung ber vorbereitenden Abruftungstommiffion gum Ende Diefes ober Unfang nächsten Jahres vorfieht, wird auch von beutscher Seite burch ben Grafen Bernftorff eine Entichliegung einge= bracht werden, die im Inhalt und Ion zu dem frangonichen Entwurf hinausgeht und gleichfalls die Ginberufung der porbereis tenden Abruftungscommiffion fordert. Graf Bernftorff wird hierbei ben deutschen Standpunkt bu der Abruftungsfrage grundsätlich präzisteren. In der Bollversammlung wird ferner

Graf Aponni ju der Minderheitenfrage bas Wort ergreifen. Man erwartet, daß von deutscher Seite ju diefer Frage bie Abs geordneten Raas oder Breitscheib sprechen merden.

#### Dr. Stresemanns Umtsübernahme erit im November?

Berlin, Wie ber bemofratische Zeitungsdienst melbet, be-absidhtigt Außenminister Dr. Stresemann vorbehaltlich eines Botums ber Mergte Ende Oftober feinen Urlaub gu beendigen und am 1. November feine Amtsgeschäfte wieder gu

#### Ueberfall auf eine griechische Grenzwache

Berlin. Wie das "Berliner Tageblatt" aus Uthen mels det, hat nach Berichten aus Saloniti in der Racht zum Mittwoch eine zweite Komitatschibande die griechische Grenzmache nahe bei Inrnowo angegriffen. Es hatte sich ein mehrstündiger Kampf entwidelt, in dessen Verlauf es auf beis ben Seiten viele Tote und Bermundete gegeben hatte.

## Deutschlands neuester Höhenflugreford über Dessau

Bei 46° Rülte in faft 9 km Söhe — Die große Leistung des Diplom-Ingenieurs Schinzinger Das Gesicht durch eine Baselineschicht geschützt — Die eingefrorene Uhr

Deffau. Diplom-Ingenieur Schinginger, ber feit vic-Ien Jahren bereits bei den Junterswerfen in Deffou tätig ift, hat nun die ersten Junters-Sonenreforde aufgestellt. Und gleich zwei an einem Tage. Die genauen Sohen, die er erreicht hat, fann er noch nicht angeben, die bis jest bekannten Jahlen find lediglich von den Werkparographen abgelesen, die Schinzinger neben ben versiegelten amtlichen Apparaten mitführte. Diese Instrumente sind won den Sportzeugen versiegelt ber D. B. L. zugesandt worden, die die Apparate geeicht hat und erst nach genauer Prüjung die genauen Zahlen betannt geben wird. Sie werden aber nur wenig von den Junkerszahlen verschieden sein. Und die Rekorde sind auf jeden Fall aufgestellt.

Ueber ben Flug äußerte sich Ingenieur Schinzinger wie

"Der Plan, mit Junkers-Majdinen endlich auch Söhenreforde aufzustellen, bestand schon lange, und seit mehr als einem Monat habe ich mit der Meschine vom Ipp W 34, die übrigens schon seit anderthalb Jahren fast täglich geflogen wird, Versuchsflüge unternommen, mit großen und geringen Laften, vielfach



## Diplom-Ingenieur Schinzinger

in Sohen bis über 9000 Dieter. Ich fammelte babei Erfahrungen, die ich mir bei den gestrigen Refordflugen gunuhe machte. Alls Motor kam zunächst nur ein luftgetühlter in Frage, und zwar ein Bristol-Jupiter-Stern-Motor. Der Junters-L-B-Motor, wassergetühlt, der sich bei den Langstredenflügen wie kaum ein anderer gut bewährt hat, tommt für die Sohenrefordfluge noch nicht in Frage. Es ist selbstverständlich, daß ich bei den Refordflügen Beobachtungen anstellte und Erfahrungen machte, über die ich im Intereffe meiner Firma mich nicht näher äußern tann, die aber von großer Tragweite sein konnen und bei späteren Leiftungen verwandt und ausgewertet werden.

Die beiden Sohenreforde follen por allem zeigen, bag bie Type 28 34, die ja kereits (mit dem Junters-Motor als Type 28 33) den Amerikaflug und verichiedene Langftreden-Dauerlüge überstanden hat, auch für Flüge in den höchsten Sohen in Frage kommen kann. Dian weiß jest, daß man mit biefer Majchine bei jo ichweren Belaftungen wie fie 1000 Kilogramm immerhin vorstellen, auf hohen Plateaus ohne Schwierikeit wird landen und auch wieder aufsteigen tonnen. Die Majdine ift also jest nicht mehr nur ein Langstreden-Frachtflugzeug, sondern auch ein Soben-Frachtflugzeug, mit bem man die höchsten Gebirge überfliegen kann. Die dunneren Luftschichten sind auf die Maschine von gar keinem

Einfluß. Und baß ich die Unftrengungen zweier Sobenfluge an einem Tage auf mich nehmen konnte, verdanke ich vor allem der überraschend leichten Manövrierfähigkeit des Flugzeuges.

Bum Erreichen von so großen Höhen ist es wichtig, daß die Maschine ben Piloten fliegerisch nicht allzu sehr in Anspruch nimmt, da die veränderten Barometerverhaltniffe auf ben menschlichen Körper ganz gewaltig abspannend wirten. Es ist gewissermaßen für den Viloten geradezu ein Höhentraining notwendig, wie ich es bei den vielen Probessügen vorher durch= geführt habe. Und trothdem bin ich noch heute, 24 Stunden nach dem Fluge, fast noch abgespannter und matter als un= mittelbar nach der Aufstellung des Refordes. Um vor der Kälte einigermaßen geschützt zu sein, habe ich unter dem mit didem Pelz gefütterten Fliegeranzug meine wärmsten Wintersachen angezogen, unter den Pelzstiefeln hatte ich noch dide Kamelhaaricuhe an. Das Goficht hatte ich mit einer Diden Schicht mafferfreier Bafeline eingefet= tet, ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht. Gesichtsmasten, die es gibt, halten nicht fo warm und haben den Rach= teil, daß sie sich leicht verschieben, so daß man dadurch dann auch in der Sicht behindert wird. Trop meiner dichten Hille empfand ich bie ungeheure Ralte, besonders beim Abstieg, als ich vom Motor Gas wegnahm, fo daß deffen, wenn auch nur geringe, Wärmeerzeugung vollständig aufhörte. Und ich friere, obwohl ich gang winterlich angezogen bin, noch jest.

Der Motor wird burch die Ralte ebensowenig beeinträchtigt wie die Steuerung der Maschine. Die niedrigste Temperatur, die ich ablesen konnte, war — 46 Grad. Meine Uhr war regelrecht eingefroren und stehengeblieben. übrigen Instrumente Zeigten teine mertliche Beranderung. Die Brennstoffzufuhr ließ nichts zu wünschen übrig. Und wenn ich noch niedrigere Temperaturen angetroffen hatte, wurde teine Störung eingetreten sein. Die niedrigfte Temperatur, die man in der Troposiphare wie auch in der Stratosiphare (die etwa bei 9000 Meter beginnt) antreffen kann, beträgt — 55 Grad. Der Gefrierpunkt des Gebrauchsbengins liegt aber noch reichlich 5 Grad tiefer. Auch daß das Ocl einfrieren murde, ist nicht zu befürchten, da die Ocltants so eingebaut find, daß fie immer unter dem Ginflug ber Motorwärme stehen.

Da in den erreichten Soben immerhin der Luftdrud um ein Drittel geringer ift als unmittelbar über ber Erde, mugte ich mich eines Sauerstoffapparates bedienen, ber in ber Dlaschine selbst stationiert ist. Wenn man später einmal an die Berwirklichung der Idee gehen sollte, in diesen höhen, an der Grenze der Stratosspäre, über den Ozean fliegen, so wird man baju selkstverständlich Flugzeuge benugen muffen, deren Rabis nen luftdicht nach außen abgeschloffen, unter Sauerftoff gestellt und gut geheist sein werden. Das sind Boraussehungen, Die zu erfüllen für die Technit teine Schwierigkeiten bedeuten.

Bei der Aufstellung der Höhenretorde selbst hatte ich vor allen Dingen darauf zu achten, das ich nicht vom Startpuntt zu weit ab fam. Das wolkige Wetter war bei der Orientierung hinderlich. Im muhte sogenannte Wolkengeogra-phie treiben, indem ich einen größeren Wolkenschen im Auge behielt, den ich ständig umflog, die sich wieder in der Wolkens bede eine Lude gebildet hatte, durch die ich die Erde und vor allem die Flugläufe wieder erkennen kounte. Ich hielt mich immer ziemlich genau über Deffau. Der Rreis, den ich in 8800 Meter noch gut überbliden fonnte, lät sich etwa durch die Städte Magdeburg, Leipzig, Salle, Torgau ziehen. Theorestisch müßte man indessen viel weiter sehen fonnen. Es liegt aber über der Erde immer eine Dunftschicht, die den Horizont fehr einengt.

Söchst interessant ist folgende Erscheinung: Als ich gelandet war, ergählte man mir, daß ein Borübergehender, der den Flug meiner Maschine verfolgte, sich folgendermaßen geäugert habe: "Das scheint wieder ein Himmelsschreiber zu sein, der kann das aber noch nicht richtig!" In der Tat bestätigte man mir, daß es von unten so ausgesehen habe, als ob ich eine sog. Simmelsichrift vorführen wollte. Diese Taufdung ertlärt fich aber leicht fo: In diesen Sohen gibt es Stellen unterfühlter, überlättigter Luft, die ihrer Zusammensegung nach eine Wolke sein follte. Gine Wolke bildet sich aber nur dann, wenn ein Rriftallijationsfern in ein foldes Luftgemijd gerat. Die werden.

Auspuffgase meines Flugzeuges wurden zu solchen Aristationsternen, die die Bildung seiner Wolfenschleier veranse. Diese entstanden aber naturgemäß nur in der Bahr des genges und so erwedte es den Eindruck, als ob ich sie mit oder mit einem chamischen Withdrauk, als ob ich sie mit oder mit einem chemischen Mittel bezeichnen wollte, care ich selbstverständlich an die Leiftung eines Simmelsschreiber

Die Steigfähigteit meiner Maschine war bei ben ge höhen noch lange nicht erreicht. Ich entschloß mich, lich der schlechten Sicht wegen, die zeitweilig jede genaue tierung unwörlich wachte tierung unmöglich machte, mich mit dem erreichten Ketory begnügen. Was gezeigt werden sollte, ist gezeigt worden wir nicht nur in die Grenzen der die gezeigt worden wir nicht nur in die Grenzen der dichten Luftschichten per find, fondern daß wir icon mit unferen gewöhnlichen flugzeugen zum Bordringen zur und in die Stratofphate fähigt sind. Und. was nicht zu vergessen ist: Es sind ja bit fen Höhenreforde die wie vergessen ist: seinetzeit bei den Dauer= und Langstredenrekorden nicht bie lesten sein!"

Graf Zeppelin am Donnerstag startfol

Friedrichshafen. Das Luftichiff "Graf 3. wird, da die Wetterverhältniffe andauernd günftig Donnerstag von 7,30 Uhr ab startbereit sein. Zu viesen puntt find auch die Fahrgafte auf dem Flugplat bestellt. es die Windverhältnisse gestatten, wird aufgesahren mer Ein genauer Zeispuntt läßt fich natürlich nicht angehell.



Ueber Friedrichshafen

## Hünefeld in Angora gelandet

Konstantinopel. Wie aus Angora geneidet wi ist Freiherr von Hünefeld am Mittwoch nachmittags auf r dortigen Flugplatz glatt gelandet

Der 144 jährige will heiraten

Berlin. Der "Lofalanzeiger" melbet aus Rom: Der Mann der Belt, der Turte Baro Agha in Konftantinope neuerdings Sochzeitsgefüste betommen. Schuld baran ift tel ringerer, als der König von Afghanistan, der bei feinent der ehemaligen türkischen Sauphftadt eine größere Gumme Armen ftiftete. Davon betam der "ewige Turfe" 3ard etwn 1000 Mark, die er jedoch nicht etwa zur Berbefferund traurigen Finanzlage verwendete, fondern ichnurftrats zum dungsamwaft trug. Er will nämlich von jeiner 90 jugrisch leima nichts mehr wiffen. Gein herz gehört einer jungen die förmlich darauf brennt, die 12. Frau des 141 jahrtgen werden.



"Liebenswürdig, natürlich," bejahte Rojen, "doch mit der Art einer verwöhnten Prinzessin, wissen Sie. Paßt eigentlich für ihre Stellung nicht, aber sie nuß aus guter Familie jein, das mertt man ihr an. Nehmen Gie fich in acht, Ramerad, wenn Gie etwa Absichten haben jollten -Sie sind ja nun einmal erklärter Frauenversührer — auf Flirten läßt die sich nicht viel ein, wenigstens nur, solange es sich in heiter harmlosem Rahmen bewegt. Bei einer schärferen Attace heißt es gleich: Noli me tangere."

"Das will ich ihr geraten haben," dachte Laswit, der den Worten des Barons mit fieberhafter Aufmerkjamkeit

gefolgt war. Zugleich atmete er erleichtert auf. Zu spät schien er noch nicht gekommen zu sein.
"Ich werde vorsichtig sein," gab er laut zur Antwort.
"Also — es reizt Sie doch — trot der — anderen?"
"Welcher anderen?" fragte Lahmit erstaunt. "Um beretwillen Gie Die Wiedergeburts-

"Ad so!" Laswitz brach jett in ein schallendes Gelächter aus, und der andere stimmte mit ein. So war es also porhin doch nur Scherz gewesen. Das hatte er ja gleich

Nun tauschten sie noch zusammen Erinnerungen von threr auf Kriegsschule in Berlin verlebten Zeit aus.

"Es war doch eine tolle Zeit damals. — Wissen Sie noch die süße kleine Lonny vom Residenztheater und die Mizi und die Hans, und wie sie alle hiehen? Bor dem Unwiderstehlichen wurden auch die sprödesten Frauenberzen weich," neckte Rosen wieder.
"Bon Sprödigkeit habe ich bei diesen Frauen nicht viel gemerkt," warf Lahwis zwisch ein. "Ich kannte nur Weiber, aber nicht das Weib. Und — wenn es einem dann einmal begegnet, solch ein Weib nämlich, das man disher nur vom Hörensagen kannte — im sage Ihnen,

Kamerad, da kann man vom Frauenverächter und ever-

derber zum Frauenbewunderer werden."

Rosen starrte etwas verwundert in das Gesicht des anderen. Er konnte diese Worte weder mit der sonstigen Art bes Sprechenden, noch mit feiner vorhin beutlich fundgegebenen Absicht, der iconen Schwester den Sof au machen,

in Einklang bringen.
"Sind Sie diesem Weib schon begegnet?" fragte er.
"Ich bin."
"Uh — gratuliere," sagte Rosen, dem Grafen die Hand schüttelnd. Er fühlte fast eine Erleichterung. Die schwester wäre ihm doch zu schaeb für diesen berüchtigten Frauenjäger gewesen.

Graf Lahwitz war so weit hergestellt, daß er die Mahlzeiten gemeinsam mit den anderen Patienten des Sanaforiums einnehmen fonnte.

Das gab eine kleine Sensation, als Baron von Rosen den Grafen als seinen früheren Regimentskameraden vor-

Der schöne elegante Mann mit den aristokratischen Gessichtszügen, den bligenden Augen und dem cyklusiven Auftreten wirkte wie Champagner in den weiblichen Gemütern.

Frau Behrendt, der die Berteilung der Pläte oblag, hatte ihn, auf Rosens Angehen, zwischen eine der Komstessen und Fräulein von Dornau placiert, die sich des neuen Antömmlings warm annahmen und ihn im Gespräcken der Generaleiten des Francisches besteht der mit allen Gepflogenheiten des Sanatoriums bekannt zu machen suchten. Dazwischen sand Lahwitz aber Zeit, sich mit Rosen zu neden, der alten Gräfin Braunfels einige Aufs merksamkeiten zu erweisen und den Komtessen Artigkeiten zu sagen, dem niedlichen Ausinchen Rosens ab und zu ein scherzhaftes Kompliment zuzurufen, worüber der Backsisch über und über errötete, und nicht zuguterletzt der ihm geg-übersitzenden Schwester verstehrene Blicke zuzuwerfen.

Die Unterhaltung wurde bald allgemein und fehr ani= miert. Schwester Carmen nahm wie immer daran teil, und co fiel barum nicht allzusehr auf, daß der Graf auch einige Worte an fie richtete.

Jedenfalls hatte man sich bei Tisch so gut amüsiert mit noch nie, und man sah die Ankunft des Grafen als eine angenehme Ahmedisung an

angenehme Abwechslung an.
Diese Stimmung hielt vor. Graf Lakwig mußte bet hier, wie überau, zum Mittelpunkt des Interesses und Blie Anziehung zu machen. Jeder suchte ein Wort, einen von anziehung zu machen. oder die Auszeichnung einer Anrede und Erwiderung jog ihm zu erhaschen. Aber der hochmütige Herr Graf et es gewisse Grenzen. Obgleich höflich gegen alle, verstand und geschickt, einen exklusiven Kreis um sich zu bilden etwaigem zudringlichen Entgegenkommen zu steuern, einzige Bürgerliche, der er eine gewisse Ausmerkantet bod und Artigkeit zuteil werden ließ, war die Schwester, sand da sie vollständig gleichmütig darüber hinwegging, den die Neider keinen Grund, sich darüber aufzuhalien.

ven die Neider keinen Grund, sich darüber aufzuhalten.

Carmen sah die Anwesenheit ihres Betters im torium als ein notwendiges Uebel an, mit dem sie sich gut es ging, abzusinden wußte. Als sedoch ihre anfänglich Furcht, er wäre ihr nachgereist, um ihr einen Seiratsanker zu machen, allmählich schwand und auch sein sonstiges halten ihr keinen Anlaß zur Mißstimmung gab, fand is schwell genug ihre sorglose und unbefangene Seiter wieder. Schließlich machte ihr dieses Bersteckpiel vor mieder. Schließlich machte ihr dieses Bersteckpiel vor anderen Spaß. Es entstanden dadurch so viele belustignen Momente, die freilich nur von ihm und ihr empfunden werden konnten.

Wenn sie doch hin und wieder Strupel über diese Wenn sie doch hin und wieder Strupel über die an abei lichkeit empfand, so geschah es nur im Gedanken an tungen, denn sie spielte sich in seinem Sause, gewister tungen, denn sie spielte sich in seinem Sause, gewister troffen. tungen, denn sie spielte sich in seinem Hause, gewisserstellt unter seinen Augen ab. Wenn sie sich auch damit tröße daß ihre Familien und Brivatverhältnisse ihn nicht dugehen brauchten, so hatte sie doch das Gesühlt ihn täuschen, und dieser Gedanke quälte sie besonders in diese Gegenwart sehr heftig. Hossentlich machte Edgar hald wielpältigen Empfindungen in ihr durch seine Abreise ein Ende. Freilich ließ er die jeht noch davon verlauten, und eine gewisse Scheu hielt sie ab, ihm eine Andeutung darüber zu machen. schnerzen.

## Equrahütte u. Umgebung

Die älteite Frau

Nefiger Ortschaft ist die 89 jährige Maria Arol, ul. Bytom: , velche Urgroßmutter und noch rüstig ist.

Achtung! Militärpflichtige!

in den Jahren 1885 bis 1902 geborenen und in hiefiger einde wohnenden männlichen Personen polnischer Staatsderigkeit, welche ihr Militärverhältnis noch nicht geregelt werben hiermit aufgefordert, fich möglichit balb im hiefibie Registrierungsliste der Rescruften zu melden. Diesenis welche obige Aufforderung nicht befolgen, werden gesetiich

Auszahlung der Arbeitslosenunterstützung.

Begen des weiteren bedeutenden Rudganges der Arbeits: dahl erfolgt in hiefiger Gemeinde die Auszahlung aller Ars lojen jeben Montag vom 24. d. M. ab in folgender Meije: theitslose, welche ihre Unterstützung bisher von 8—10 Uhr vielten (geschliche und staatliche), erhalten diese in derselben (2-10 Uhr). 2. Arbeitslose, welche ihre Unterstützungen dem Wosewodschaftsfonds bisher von 10—12 Uhr erhielten, dien diese von 10—11 Uhr. Personen, welche ihre Untersing in dieser vorgeschriebenen Zeit nicht abheben, werden beriichtigt.

In der tichechischen Tatra vermißt.

Seit bem 30. August wird Grl. Silbe Anctichtowsti aus toots vermist. Gemäß eines Berichts der Pograder Polizeiben benußte Frl. Knetschlowski am 30. August morgens die denbahn, um ins Gebirge ju gelangen. Won diesem Zeitfehlt jede Spur der Vermißten. Frl. Aneticklowsti ist 1,65 Meter groß, hat nach hinten übergefämmten haaritt; bekleidet war sie mit einer hellen Windjade, darunter quergeitreifte Blufe, Kniderboders aus englischem Stoff Ragelschuhen. Wer über den Verbleib der Vermisten der Berden machen fann, wird ersucht, diese an Mer, Kattowits, Darmstädter = Nationalbank weiterzu=

Die Rage lägt das Maujen nicht.

Dem Georg T. von hier stahl der schon sehr oft wegen stahls vorhestrafte Hermann W. aus der Schublade 5.50 und beenbete damit feinen Bejuch bei feinem Arbeits-Doch murbe ber Diebitahl fofort nach dem Beg: des W. bemerkt und derfelbe jur Angeige gebracht. Das wifer Gericht verurteilte ben unverbefferlichen Dieb, welfaft fein halbes Leben hinter Gefängnismauern zugebricht du 10 Monaten Gefängnis. Es ist kaum anzunehmen, bie verdiente lange Strafe diese Stehltatte bessern wird. der Rerl ist daburch seiner Sorgen wegen des Winters

Die hiefige Polizei

the den Dieb Biktor 3. aus Mala Dabrowsa festgenommen. Bernehmung stellte es sich heraus, daß ber 3. mit noch anderen Komplizen auch an dem Kirchenraub in Mala Das owla beteiligt war.

Bolizeichronit.

Bom 13.—17. d, Mts. murben gur Anzeige gebracht: den Som 13.—17. d. Wits. wurden zur Anzeige gedramt.
Stehlens von Handtaschen 2, wegen Uebertretung
ken mit Motorrädern 2, wegen Ruhestörung in der
untenheit 17, wegen Uebertretung der polizeilichen Weges
listen 5, wegen Uebertretung der Polizeistunde 1, wes
lettelns 1, und wegen Störung der Sonntagssund
ertagsruhe 1, zusammen 32 Versonen.

Seine Brieftofche

10 Rentenmark und 8 3loty stedte der Häuer H., der gesweise hier war, beim Paschen auf dem Rummelplatz lestaschet in die Außentasche seines Roces. Die lestasche verschwand daraus auf Nimmerwiedersehen. -s-

Eine Gruppenteilerei

and in der Destillation 2 Linden, woselbst 3 Paare einin leber Ede gegen einander losgingen. Nach lestins ampfe wurden 3 Mann verhaftet, wodurch wieder

Ein mertvoller Sund überfahren.

Am Mittwoch nachmittags wurde von einem Autoauf der Beuthenerstraße ein wertvoller Schäserhund des Germeisters B. überfahren, der auf der Stelle tot liesbieb.

Kammerlichtspiele.

Gin eewaltiges, dem Leben entnommenes Schau-t der überau Aufschen erregende Sittenfilm "Die du schweigen", welcher von Freitag dis Montag in kgen Kammerlichtspielen läuft.

Albani, Bivian Gibson, Mary Kid, Gustav Fröhlich, Remor, Bruno Kastner und Angelo Ferrari gespielt. Niemand verfäume biefen padenden Film nehit bem briftiffen Beiprogramm.

## Sportliches

R. S. 07 Laurahütte (Tugballabteilung).

R. 5. 07 Laurahutte Guspountenen Klubaben's statt. Me bei Duba. Sonntag Bettspiele mit Pogon Kattos

Tennisabteitung.
Donnerstag, abends 1/8 Uhr, Mannschaftsabend bei benner bes "weißen" Sports sind herzlich

Sanntag findet ein Turnier mit dem 1. F. C. in Katto-

Die Getrantung zweier Mitglieder des A. S. Di.

Auf beiden befannten Jugballer der 1. Elf, Aralemsti und die sind sichwer an Lungenentzundung erkrankt. Wir wünselen könneliste Geschieden Kämpiern die schneliste Ges iefen beiden sympathischen Kämpfern die schnellste Ge-

die kannier 07 Laurahütte — Sotol Laurahütte 9:8. neugegründete Tennisabteilung des R. S. 07 Laurahütte Begründete Tennisabteitung ves A. Gieg, und zwar bergangenen Sonntag einen zweiten Sieg, und zwar bie Triele verliefen bergangenen Sountag einen zweiten Stey, und zweiten bielstarten "Sotol" Laurahütte. Die Spiele verliesen welsche semäß sehr interessant, gab es doch zu beweisen, welsche stärtste in Laurahütte ist. Eine große Menschen-



Hindenburg in Oberichlefien

Bei seiner Reise durch Oberschlesien besuchte der Reichspräfident auch seine Patenstadt Sindenburg, wo er den ersten Sammerschlag dur Grundsteinlegung des Kindertrantenhauses tat. Rechts der Oberbürgermeister von Hindenburg, Dr. Lutafchet.

## Hund um die Kattowiker Herbstausstellung

Unfere Wojewodschaftshauptstadt steht durchaus im Zeichen ber Musstellung. Täglich fann man einen Fremdenftrom bemerten, ber fich nach Rattowit ergießt. Die Stragenbahnen mit bem hinweis "Na Wystawa" faufen mit Besuchern ans gefüllt hin und ber, und ber lebhaftere Betrieb in ben Geschäften, Lotalen und Sotels läßt barauf ichließen, daß man ber Beranstaltung in größerem Maße Interesse entgegenbringt. Das Urteil über die Ausstellung ift, weil eben die Ge-

schmäder verschieden sind, auch verschiedenartig. Die Einen behaupten, es ware nichts "Welterschütterndes", was dort zu sehen ift, die Anderen wiederum ergehen sich in überschwenglichen Lobpreifungen über die gur Ausstellung gelangten Erzeugniffe und den Rummel, der als angenehme Beigabe mit dazu gehört. Wir mählen den goldenen Mittelweg und stellen sest, daß biese Ausstellung in der praktischen Aussührung ihrer Devise "das Innere des Saufes" alles bictet, was man fich unter diesem Begriff benten tann, daß aber in bezug auf "die Technif im Dienste ber Sausmirtschaft" mandes ju munfchen übrig bleibt; benn viele, viele Neuerungen, Die Die Arbeit ber Sausfrau erleichtern follen und in anderen Ländern langft bekannt find, fehlen hier ganglich. Das mag aber baran liegen, daß Polen als junger Staat technisch noch nicht die Möglichkeit besitht, derartige Maschinchen, wie mir fie in ber modernen Ruche eigent= lich finden mußten, herzustellen. Richtsboftoweniger zeugen aber Die ausgestellten Fabritate mannigfacher Art nicht nur von Geschmad, sondern auch von Qualität und großer Musmahl.

Schon äußerlich bietet das Ausstellungsgebäude mit feinen beiden Sallen und verschiedenen Riosten ein lebendiges, bunt bewegtes Bild. In bezug auf Ausstattung des Heines, findet man in reicher Auswahl die verschiedensten Teppiche, Gardinen, Borhange, Steppbeden und ipeziell Sandarbeiten (Deden, Riffen uim.), wobei wir bemerten möchten, daß überhaupt die Handarbeit in jeder Form auf dieser Ausstellung zu ihrem Recht tommt. Die Möbelbranche ift durch fehr hubsche Erzeugniffe vertreten, besgleichen die . Lam peninduftrie, von ber fleinften Lichtspenderin angejangen bis gur feidenumhüllten, eleganten Stehlampe. Des weiteren find Alaviere, Bilber und ichone Porzellansachen ausgestellt, lettere allerdings für Kenner mehr für das Auge berechnet, da die Güte manches zu wünschen übrig läftt. Das gleiche gilt für die Glasmanufattur. Natürlich fehlt auch nicht, Spiel= 3 eug verschiedenfter Art, ein Genug für bie tindlichen Ausstellungsbesucher, ferner jene gierlichen Sandarbeiten, Solgerzeuge nisse wie Schmud- und Buderbosen, Stopfpilde usw., welche wir bereits von ber vorigen Ausstellung her in guter Erinnerung haben. Much Buromöbel und Schreibmafdinen, Barfumerien, mit dem hibiden Ramen "Ja cie Parfümerien, mit dem hibidien Ramen "Ja cie kocham", selbstgesertigte Sousiduhe und noch mehr, was zur Behaglichteit" einer Wohnung gehört, ist dart in buntem Rebeneinander vorhanden und bietet dem Beichauer Die Möglichfeit, fich in Gedanken ein mit allem Romfort ausgestattetes Eigenheim lebhaft vorzustellen.

Im sweiten, neuerbauten Sallenraum finben wir fpegiell Rüchen = und Sausgeräte. Abgesehen von den notwen: digen Riichenmöbeln, welche allerdings noch nicht gang ber Moberne entsprechen (wir benten dabei an jene neuartigen Bufetts, die nicht nur Topfe und Gofchier, sondern auch Befen, Gimer, turg alles Ruchenmaterial enthalten), interefficren bie

prattifchen Eisschränke, ferner verschiebenes, anschnliches Geldirr, Aluminiumtopfe, bes weiteren aber por allem bie notwendige Babeeinrichtung, verbunden mit Bafch.

und Spillbeden.

In pereinzelten Riosten waren bann noch biverfe Geis fen = und Lebensmittelerzeugniffe ju ermahnen. Die eigentlichen technischen Erleichterungen ber Sausarbeit find Biemlich ichlecht weggetommen. Staubfauger und Rehr. maschinen, prattische Schnecichläger und Rubelschneidemaschinen u. dergl. m. sind eigentlich das wesentliche Merkmal dieser Abteilung, die, unserer Meinung nach, entschieden ausgiebiger und mannigfaltiger hatte fein konnen. Borausgesett natürlich, daß in Polen derartige Reuerungen icon hergestellt werden. Berschiedene Modelle stellen fünftige Bauten innerhalb unserer Wojewobschaft bar, so das Modell der Myslowiger Markthallen und der Kattowiger neuzuerbauenden Babeanstalt. Auch verschiedene geographische und statistische Tabellen wirken belehrenb auf das Publikum.

Gin Mörtchen möchten mir auch noch über ben erganzten Teil ber Ausstellung verlieren. Der "Qunaparf" bietet ben Bergnügungssüchtigen und vor allem denen, die viel Geld in der Tasche haben, eine ganze Menge Abwechslung. Rutsch bahn und Karussell amüsseren jung und alt. Die markerschütternde Sirene des "Elektrodroms" ladet zu einer cleftrisch betriebenen Gahrt ein. Im Im Dianerdorf ichieft ein geschidter Combon Ballons herunter, in brennende Lichter hinein, das Lasso wird geworsen und ein Uebersass auf eine Post markiert. Der Meerestaucher zeigt, wie man unter Wasser schreiben kann. Und ein findiger Kopf erklärt den Bes suchern annand von quedsilberhaltigen Glasröhren, die in 2 Augeln auslausen, wie ihr Temperament, ihre Nerven, Berg und Gefundheit beschaffen find, Auger einigen anderen unterhaltsamen Borführungen möchten wir dann noch die so-genaunten "Glüdsauromate" nennon, die in Mengen porhanden find und bei denen felten oder nie Jemand geminnt, dafür aber bie Ginfagluft (von 5-50 Grofchen) fehr groß ift und so mancher vielleicht mit leeren Beutel heimziehen wird. Auch die Lotterie = und Schießbuden machen ein gutes Geschäft, allerdings meistens auf Rosten ber Spieler.

In der sochsten Abendstunde ift im "Lunapart" meift Soch betrieb. Die elettrifchen Birnen ber Schaububen und Beluftigungsapparate flammen auf, die Tuten, Sirenen und Musit-automaten loden die Besucher heran und dann geht der Rummel bis in die Racht hinein. Dazwischen tont Radiokonzert, der große Turm der Elektrofirma M-Kattowitz leuchtet weits hin, und alles erfreut fich ber verichiedenen Darbietungen, fo

Menn auch manches auf biefer Ausstellung noch in ben Kinderschuhen stedt, wenn auch in bezug auf die Geschmadlosigs feit verschiebener ausgestellter Gegenstände vieles besser sein fonnte, fo muß doch der gute Mille gur Gache dantbar onerfannt werden und auch das Bemühen Polons, mit seiner Fähigkeit nicht gurudzustehen hinter anderen Ländern. Der Besuch der Ausstellung fei baber nochmals Allen empfohlen, jumal auch obnischen Kirmen eine gange Raufleute, speziell Kattowiger, ihre besten Waren ausgelegt

menge verfolgte mit Spannung die Kämpfe, und groß war die Freude über ben Gieg ber immer mehr auftommenden Rullfiebener. In großer form befanden fich bie Serren Sointis, Mais, Mang und Scotala. Berjagt haben diesmal die Damen Butschögel und Blantemann. Gine guie Neuerwerbung für die Abteilung bedeuten die beiden Rrafte: Gymnafiallehrer Sointis und Grl. Chifora.

Die einzelnen Ergebniffe:

Berreneingel (07 emigenannt) Sointis - Roptin 4:6, 7:5, 6:2: Turczył — Cioł 2:6, 3:6; Sculala — Sojła 1 2:6, 5:7; Mais — Sojła 2 6:0, 7:5; Rosczył — Demoj 1:6, 0:6: Mauß - Gruchoft 6:3, 6:4.

Tameneinzel: Frl. Schikora — Frl. Copia 1:6, 3:6; Frl. Putschögel — Frl. Fibich 2:6, 4:6; Plantemann — Frl. Muret 2:6, 3:6, Frl. Rhenisch — w. o. 07.

Herrendoppelspiel: Hoinfis-Turcznf - Roptin-Cial 6:4, 6:3; Schfala-Mais - Gebr. Soita 6:2, 6:4. Nosczyf. Maug - Demoj-Grucholl 13:15, 9:7, 6:4.

Gemijdt: Sointisiftl. Schilora - Roptinger!. Sapia 6:1, 6:4; Turczyl-Frl. Blantemann — Frl. Fibid Soita 1 2:6, 2:6; Frl. Rhenifd-Mali — Frl. Muret-Soita 2 6:3, 5:7, 7:9: Frl. Butschögel-Schtala — Frl. Sapia Ciof 6:1, 2:6.

Gesamtergebnis 9:8 für 07 Laurahütte.

## Gottesdienstordnung:

St. Rrengtirche - Siemianowig.

Freitag, den 21. September. 1. Hl. Messe für verft. Johanna Bulla, Josef und Frandista Sieronsti.

2. hl. Melle für verft. Wilh und Jofef Strugnna, Int Wicharn. 3. hl. Messe für verst. Michael Slabn, Chefrau, Marie Bies

Sonnabend, ben 22. September,

1. hl. Meffe für verst, Johann Cieslif. 2. hl. Messe gottl. Borsehung für erhaltene Gnaben mit ber Bitte um neue. - Intention Birichmeier.

3, hl. Meffe für bas Brautpaar Jadwiszczof-Machnif.

Rath. Pfarrfirge St. Antonius, Laurabutte.

Freitag, ben 21. September.

6 Uhr: hl. Meffe mit Konduft für verft. Selene Soboszegnt, Groheltern und Bermandtichaft Coboszegnt und Stmara. 61/4 Uhr: bl. Deffe für die armen Geelen aus der Familie

Connabend, ben 22. September.

6 Uhr: Requiem mit Kondutt für die armen Seelen und für die Berftorbenen aus den Familien Riedziela, Furmann,

61/2 Uhr: hl. Meise jum hl. Antonius in bestimmter Intention.

7 Uhr: hl. Messe zur Göttl. Vors, für das Chepaar Broll aus Unlag der filbernen Sochzeit.

## Aus der Wojewodichaft Schlesien

Calonder joll zurücktrefen Der Aufftändischenverband verlangt die Abdantung des Prafibenten der Gemifchten Rommiffion.

In der am Sonntag stattgesundenen Generalversammlung des Auffandischenverbandes in Kattowig murden, wie erft jest betannt wird, eine Angahl von Resolutionen gefaßt, die fich auch u. a. mit der Person des Bräsidenten der Gemischten Rom= mission. Calonder, beschäftigen. Bon den Zentralbehörden wird verlangt, daß sie sich mehr für das Los der unter preugis schem Jod, (?) verbliebenen Polen und dem dort herrschenden Terror der Banden und Schikanen der deutschen Berwaltung interessieren, weil die vollständige Entnationalisierung und Ausrottung des polnischen Elementes gu befürchten ift. Es wird festgestellt, daß auf 500 000 Polen in Deutsch-Oberschle-sien (!) nur 500 Kinder die polnische Minderheitsschule be-In objektiver Erwägung dieses Bustandes und in vergleichender Betrachtung der Lage der deutschen Minderheit in Polnisch-Oberschlesien wird festgestellt, daß die deutschen Klagen beim Bölferbund, sowie die Tätigfeit des herrn Calonder in Rollifion mit dem gefunden Gerechtigkeitsgefühl fteben. Es wird daher gefordert, daß an Stelle des herrn Calonder ein un= parteiffer Richter berufen wirb, der weder dem Geifte noch ber Geburt nach mit den Deutschen verwandt ift. Die Aufstänbischen geben in der Resolution ihrer Bermunderung darüber Musdrud, das Calonder es nach fo vielen Blogftellungen und Protesten von polnischer Seite nicht für nötig findet, von feinem Umt gurudgutreten und es in andere Sande gu

#### Zusammentritt des Schlesischen Sejms

Mie die "Polonia" zu berichten weiß, wird der Schlessische Sein noch Ende dieses Monats zu einer Plenars sitzung zusammentreten, um die Erweiterung der Kommissionen zu beschließen. Bekanntlich ist infolge der fortges festen Sezessionen innerhalb der polnischen Alubs um die Besetzung ber Rommissionen ein Streit entstanden, der wohl durch die Erweiterung ber Kommissionen gelöft wer= den soll.

Rattowig und Umgebung.

Beichlüffe bes Kattowiger Magistrats. Auf der legten Magiftratssitzung murben gunachft an Stelle verschiedener Mitglieder des Gewerbegerichts, welche ihr Beisitzeramt niedergelegt haben, uls neue Beifiger Bingent Bietrgat, Stanislaus Ramta, Biftor Hornig und Alfred Krawczyt gewählt. - Dem Komitec für Kinderfürsorge ist anläßlich der Kinderwoche eine Subvention von 3000 Bloth gewährt worden. — Nach erfolgter Begutachtung durch die spezielle Wohnungszuweisungskommission follen im neuen Wohnhausblod auf der verlängerten ulica Raciborska in een dort vorhandenen Ladenräumen ein Kolonialwarengeschäft, eine Mild-, Butter: und Gierhandlung, sowie ein Friseurladen eingerichtet merden. Der Magistrat stimmte diesem Borschlag zu, so daß man fich in abnlicher Weise wie bei der dortigen Badereis braucht. Sinjichtlich ber projettierten Martthalle in Rattowit erflatte fich der Magiftrat laut Beschluß junachft damit einverstanden, daß eitens des städtischen Bauamtes ein entsprechender Entwurf gur Ausarbeitung gelangt, Gine Kommiffion, welche fich aus Magiftratsmitgliedern und Stadtverordneten gufammenfegen mird, foll jedoch vorerft verschiedene großere Stadte bereifen und auf diefer Studienreise entsprechenbe Baulichkeiten biefer Urt in Augenschein nehmen, um sich über die bautechnische Frage schlüffig au werben. Smlieglich wurde dem werliegenden Antrag, bereffend die neue Linienführung für die auf ber Strede Gudpart turfierenden Strafenbahn, unter Singunahme weiterer Strafenouge, zweds Entlaftung des regen Auto- und Guhrwerlperfehrs. an dem vertehrsreichen Buntt Ring-ulica Pocztowa zugestimmit.

Berantwortlicher Rebakteur: Reinhard Mai in Kattowig. Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

# Gehen die Ausscheidungstämpfe den schlesischen Meistertitel in Irdnung?

murden bekanntlich in drei Gruppen durchgeführt und zwar find es die Bereine B. B. S. B. Bielit, Or-Laurahütte nud der A. S. Pogon-Kattowit, die die Gruppenmeisterichaften errangen. Raum wurden die letten entscheidenden Rämpse beendet und schon wartete der Berband mit einem neuen Programm auf. Die brei Meistervereine follen nun ben Schlefischen Meister ausspielen, was selbstverständlich erklärlich ist. Doch was der Ber-bandsvorstand von diesen drei Bereinen verlangt, ist unerhört. Drei schwere Kämpfe in einer Woche soll der Tabelle nach eine Mannschaft bestreiten, vollkommen gleickgültig, ob sie es aushalt oder nicht. Wettspiele mitten in der Woche wurden angefett, um nur in fürzefter Zeit ben Meifter melben gu tonnen. Sier scheint der Berbandsvorstand vergeffen gu haben, daß die hiesigen Vereine noch den Amateursport betreiben und die Spieler außerbem Fugballpiel noch einen anderen Beruf haben. Es ist vollkommen ausgeschlossen für 11 Spieler Urlaub für die ongesetzten Spieltage zu erhalten, ober mer foll den Spiclern ben verfaumten Lohnausfall verguten? Bolltommen unmöglich ift es, mit biefen Untoften die Bereine gu belaften, ba die Einnahmen an den Werktagen wefentlich fleiner find als am Sonntag. Alfo es ift undentbar möglich, dag die Bereine auch diese Magnahme umgehen können, denn die vorerwähnten Begründungen lassen darauf schließen, das Wettspiele an den Werttagen bei uns undurchführbar sind. Die Vereine 07-Laura: hütte und B. B. G. B-Bielig haben bereits Proteffichreiben an ben Berbandsvorstand ergehen laffen und diefer muß die Termintabelle anbern, benn ein anderer Ausweg ift nicht möglich. Keinesfalls tann von den Bereinen verlangt werden, daß fie, nach bem sie nach recht harten Kampfen ben Gruppenmeister ersochten haben, auf die weiteren Ausscheidungskämpfe verzich: ten, denn ein jeder itrebt danach, vorwärts zu fommen.

fönnen die Bereine B. B. S. B. und 07 singen. Der Bielist Meister murde erst am vergangenen Camstag endgültig aust spielt. Bis dum Schluß des Spieles konnte fein Sieger em telt werden und der Kampf mugte verlängert werden. swei Stunden mußte der B. B. G. B. ichmer fampfen um gleich darauffolgenden Sonntag gegen 07-Laurahütte antretel au fonnen. Der K. S. 07 beendete am Sonntag, ben 9. bieles Mts, mit dem schweren Spiel gegen Naprzod Lipine Die bandsserie. Am Mittwoch mußte er schon gegen Kattowit antreten. In diesem Spiel verlor er brei ber Biell Spieler und schon wieder am Sonntag mußte er nach bie dum dortigen B. B. G. B., natürlich mit der halben Eff, ba füt brei Berlekten nach mitt, natürlich mit der halben Eff, drei Berletten noch nicht hergestellt waren und der Rest iben ausgefallenen Mittwoch am Sonntag Dienst verrichen muften. Der Bieliker Maisten mußten. Der Bieliger Meister muß am tommenden Gonnaben in Kaftowik gegen Bogon antreten und schon am Tage barauf tritt bem & Bogon Control und schon am Tage barauf tritt bem R. C. Bogon ber R. C. 07 gegenüber. direfte wahnsinnige Abhehung.

Unverständlich erscheint den drei beteiligten Bereinen bei ungeheure Gile in der Austragung der Endspiele. Zeit dur bereinen langung des Landesliganeulings ist noch massenhaft vorhanden, da die Ligaklasse noch weiter ihre restigen Verbandsspiele austräat und der Austria austrägt und der Ausstellung weiter ihre restigen Verbandsper len darf. Der Verkand wiede sen darf. Der Verband wird gut tun, wenn er das projettierte Brogramm iollen liebt wird gut tun, wenn er das projettierte Brogramm fallen läßt und eine passende Spieltabelle ausate beitet im Rahmen eines wahrhaften Amateursports.

Wie nun felifteht, tritt der B. B. S. B. gum Proteft und fommenden Sonnabend gegen Pogan Kattowig nicht an und zwar vollkommen berechtigt.



#### Unsichtsfache

"Um Gottes Willen, Grete - bas icone Gefchirr! Dit Ihnen wird es immer ichlimmer, Sie gefallen mir von Tag ju

"Ach, der gnädige Serr ift entgegengesetter Ansicht."



Rattowig - Belle 422.

Freitag. 17: Grammophontongert. — 17,25: Siftorifcher Bortrag. — 18: Konzert. — 19,20: Berichte. — 19,30: Bor: trage. — 20,30: Sinfoniekonzert aus Warfchau. — 22: Beitsignal. — 22,30: Brieffaften (Frangofisch).

Sonnabend. 17: Brieftaften für Rinder. — 17,25: Bortrag. 18: Kinderftunde. — 19,30: Literarifcher Bortrag. — 20,30: Abendionzert aus Warschau. — 22: Zeitsignal. — 22,30: Tang-

#### Baridau - Belle 1111,1.

Freitag. 17,05: Zeitschriftenschau. - 17,25: Uebertragung aus Wilna. — 18: Konzert. — 19,30: Sportvortrag. — 19,55: Landwirtschaftliche Berichte. — 20,30: Sinsoniekonzert.

Sounabend. 12: Grammophontongert. — 13: Beitfign 17,25: Radiotechnische Plauderei. — 18: Kinderftunde aus fau. — 19,30: Radiochronit. — 20,30: Abendkonzert. — 32: 3eft fignal, Berichte. - 22,30: Tangmufit.

Cleiwig Welle 329,7.

Breslau Welle 324

Allgemeine Tageseinteilung. 11.15: (Rur Wochentags) Wetterbericht, Bafferstände Ober und Tagesnachrichten. 12.20—12.55; Konzert für Berlud. und für die Funkindustrie auf Schallplatten. \*) 12.55 bis 13.00 Nauener Zeitzeichen. 13.06. (nur Nauener Zeitzeichen. 13.06: (nur Sonntags) Mittagsbericht 13.30: Zeitansage, Wetterbericht, Wirtschafts- und Tagesnaft richten. 13.45—14.35: Consert für Mittagaftsrichten. 13.45-14.35: Konzert für Berfuche und für bie gui induftrie auf Challplatten und Funtwerbung. \*) 15.20-15.00 Erster landwirtichaftlicher Preisbericht und Preffenachrichte (außer Sonntags). 17.00; Zweiter landwirtschaftlicher steise bericht (außer Sonnabends und Sonntagelicher bericht (außer Sonnabends und Sonntags). 19.20: Wetterbericht, neueste Presenachrichten. Funkmerbung\*) und Sportfunk. 22.00: Jeitansage, Wetterbericht, neueste Presenachrichten. Funkmerbung\*) und Sportfunk. 22.30—24.00: Tanzmusik (\*in bis zweimal in der Woche).

\*) Außerhalb des Programms der Schlesischen Funt

Greitag, den 21. September 16—16,30: Stunde und Menichau des Hausfrauenbundes Breslau. — 16,30—18: Interhalt haltungskonzert. — 18—18,25: Schlesuche Arbeitsgemeinig. "Bochenende". - 18,25-18,55: Abt. Rulturgeschichte. bis 19,50: Abt. Welt und Wanderung. — 19,50—20,15: Birtichaft. - 20,30: Ginfoniefongert,

Sonnabend, den 22. September. 16—16,30: Stunde Buchern. — 16,30—18: Uebertragung aus Gleiwig: Frohe - 18-18.20: Sans-Bredow-Schule. — 18.20-18.30: iten Speranto. — 18.30-10. Minuten Speranto. — 18,30—19: Wht. Rufturgefdichte. Abi. Tednit, Die 19,50-20,15: Abt. Geschichte. - 20,30-21: Deine Beit! 19,25-19,50: Mebertragung aus Gleiwig: Welt der Frau von heute. — 21—22: Seiterer Ausflang Die Abendberichte. — 22,30—24: Tangmujit ber Funffapelle.

## Ab Freilag bis Montag Der aufsehenerregende Sittenfilm łowskiego Nr. 33 (Villa)

remalita vadendes Smai bem Leben mit ber großen Befegung:

Marcella Albani - Vivian Gibson Mary Kid - Gustav Fröhlich Jack Trevor - Bruno Kastner Angelo Ferrari

Sierzu:

Ein humoristisches Beiprogramm

Plac Wolności 6 w podworzu.

Zakład wypożyczania maszyn do pisania.

können sich melden.

Fay's achie

nur an beff. Serrn ober Dame zu vermieten. Bu erfragen ul. Pawła-Smie-

Bom 1. Oftober wird

## ein älteres Bedienungsmädchen

mit Zeugniffen gesucht, welches waschen u. tochen tann. Rofalie Tichauer Siemianawice, Richter-straße Nr. 9.

Frau ober Mädchen für 3 mal in ber Woche als

## Hedienung

gesucht. Bu erfragen in ber Geschäftsst. b. 3tg.





Werbet ständig neue Cefer für unfere Zeifung! Das Blatt der handarbeitenden Frau Beyers Monatsblatt für

Mit vielen Beilagen.

Es ericheint am 20. jedes Monats und taftet 75 Ph-1 frei ins gans 5 Df. mehr.

Ihr Buchhandler führt siel VERLAG OTTO BEYER, LEIPZIG

## Drucksache

Vereine, Gewerbe, Handel und Industrie liefert in sauberster Ausführung preiswert bei kurzer Frist.

Spezialität: Feinste Mehrfarbendrucke

Laurahütte-Siemianowitzer Zeitung

